## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 133. Montag, den 5. Juni 1843.

Angekommene gremde vom 2. Juni.

Frau Burgerin Nostowsta und hr. Kaufm. Kleinadel aus Barschau, I. im Hotel de Dresde; hr. Rittmeister v. Massenbach aus Kathenow, I. Breel. Str. Nr. 39.; hr. Mever, Obrist-Lieut. d. 1. Festungs-Insp. aus Danzig, hr. Brens nereisInsp. Bornemann aus Polajewo, hr. Kaufm. Gerloff aus Frankfurth a. D., I. im Hotel de Rome; hr. Kaufm. Abits aus Schrimm, die hrn. Gutsb. v. Wesseräfi aus Zakrzewo und v. Kosystowski aus Kempa, I. im Hotel de Berlin; die hrn. Gutsb. v. Chlapowski aus Rudnik, Tarnowski aus Muschowo und v. Kasmieński aus Vrzystanki, Frau Gutsb. v. Ruczborska aus Oporowo, hr. Kreissekr. Menger aus Neumark, I. im Hotel de Dresde; hr. Gutsb. v. Zielinski aus Markowice, I. im Bazarz, hr. Kaufm. Dresdner aus Lissa, I. in den drei Kronen; hr. Gutsv. v. Krasnosielski aus Ostrowo, I. im Reh.

- 1) Ediktal=Citation. In bem hp= pothekenbuche des Gutes Charbomo Gne= fener Kreifes ficht
- 1) Rubrica II. No. 3. ber antichees tische Pfandbesit bes erwähnten Gutes für die Geschwister v. Wolsti: Constantia verehelichte v. Pinska, Ignah Marianna verehelichte v. Morzycka, Franz, Anna verhel. v. Morzycka und Stanislaus aus dem zwischen ihrem Bater Alexander

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznej dóbr Charbowa, położonych w powiecie Gnieźnieńskim, zapisano na zameldowanie Antoniego Mirosławskiego, w protokule z dnia 2. Lutego 1797 r.

1) W rubryce II. pod Nr. 3. posessyą zastawną antychretyczną rzeczonych dóbr, dla rodzeństwa Wolskich, to jest dla Konstancyi zamężnej Pińskiej, Ignacego, Maryanny zamężnej Mov. Wolsti und bem Alexander w. Miroslawsti abgefchloffenen antidretifden Pfandvertrage de dato Feria II. post festum Visitationis Mariae 1756. wegen 2500 Rthir, auf bas Unmelben bes Un= ton v. Miroslamsti in ber Berhand, lung bom 2. Februar 1797,

2) Rubr. III. Do. f. die Forberung von 2500 Rthir, ober 15000 Bulben polnifch fur Diefelben Gefchwi= fter b. Woleti aus bem ad 1. er= mahnten antichretischen Pfanbvertrage auf die Unmeldung in ber

naunten Gutes die bereits erfolgte Til- szych dobr twierdzi, Ze pretensye gung der vorgedachten beiden Poften bes wzwyż rzeczonych intabulatow, już hauptet, ohne jedoch baruber refp. 26. uiszezone zostały, jednakowoż na to fdungefonfene und Quittungen beibringen ani konsensu na wymazanie, ani kwigu fbunen, fo werden die unbefannten tow złożyć nie potrafi, wiec wzywają Ceffionarien, ober die fonft in ihre Rechte getreten find, bierdurch aufgefordert, in bem am 26ften Junius b. 3. Bormittags um 11 Uhr vor bem Deputirten Beren Dberlanbesgerichte - Uffeffor Blott= well in unferm Inftruftionegimmer anftebenden Termine ihre Anspruche an die genannten beiben Doften anzumelben, wibrigenfalls fie mit benfelben fur immer werden praflubirt werben, tonne

Bromberg, ben 26. Februar 1843. Ronigl. Dber = Landes , Gericht.

rzyckiej Franciszka, Anny zamężnej Morzyckiej i Stanisława, pochodząca z kontraktu zastawnego antychretycznego, zawartego względem 2500 Tal. między ojcem ich Alexandrem Wolskim i Alexandrem Mirosławskim de dato feria II. post festum visitationis Mariae 1756.

W rubryce III. pod Nr. 1. wierzytelność 2500 Talarów czyti 15,000 złotych polskich, dla tego samego rodzeństwa Wolskich, ann z kontraktu zastawnego anty-Berhandlung vom 2. Febr. 1797, Chretycznego ad 1. wspomnioeingetragen. But aus fint sommit a somego, takze na zameldowanie w nor and many many and comprotokule z dr 2. Latego 1797.

Da ber jeftige Befiger bes oben ge- Gdy terazniejszy właściciel powyż-Inhaber Diefer Poften, beren Grben, sie wszyscy ei niewiadomi posiadacze tychże intabulatów, lub sukcessorowie i cessyonaryusze ich, alho ci, którzy w ich prawa wstąpili, ażeby w terminie na dzień 26. Czerwca r. b. przed Ur. Flottwell, Assessorem Sądu Głównego, w naszej izbie instrukcyinéj wyznaczonym, zgłosiwszy się, prawa swoje udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z takowemi na zawsze wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 26. Lutego 1843. Król, Glówny Sąd Ziemiański. 2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Meferik.

Das hierselbst in der Brätzer Borstadt unter Ar. 359. belegene, im Hypothekens buche unter der Ar. 302. verzeichnete Grundstück, bestehend aus einem Wohnshause, einer Scheune, Stall, Hofraum und Garten, welches den Tuchmacher Friedrich Wilhelm Schacksschen Erben gehort, abgeschäft auf 626 Athlr. 13 fgr. 4 pf. zusolge der, nebst Hypothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 8. August 1843. Bormittags 11 Uhr an orventlicher Gerichtssielle subhasiert werden.

Alle unbekannten Real Prakenbenten werben aufgeboten, sich bei Vermeibung ber Praklusion spaktestens in diesem Termine zu melben.

Meferit, ben 10. April 1843.

3) Proklama. Am 19. Juni c. Bormittage 9 Uhr wird in Neustadt bei Pinne ber Mobiliar- Nachluß bes zu Vosfatowko verstorbenen Schäfers Martin Werner, bestehend in Hausrathe Gerätheschaften, einigen Aleidungsstücken, Flinten und zwei Kühen durch unfern Exekutor Benze öffentlich versteigert, wozu Kaufslussige eingeladen werden.

Grat, ben 25. Mai 1843.

Ronigl. & and : und Stadtgericht.

Sąd Ziemsko-mieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Grunt na przedmieściu Brojeckiem pod liczbą 359. położony, w księdze hypotecznej pod Nr. 302. zapisany, sukcessorom po sukienniku Frydryku Wilhelmie Schaks należący, składający się z stodoły, stajni, podworza i ogrodu, oszacowany na 626 Tal. 13 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Sierpnia 1843. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Międzyrzecz d. 10. Kwietnia 1843.

Obwieszczenie. Na dniu 19. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana sprzedawaną będzie publicznie w Lwówku pod Pniewami przez Exekutora naszego Benze pozostałość ruchoma po zmarłym w Posadowku owczarzu Marcinie Wernerze, składająca się z sprzętów domowych, narzędzi, niektórej odzieży i fuzyów i dwóch krów. Chęć kupienia mających niniejszem się zaprasza.

Grodzisk, dnia 25. Maja 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski. 4) Bekanntmachung. Der Reftor Otto Elten zu Schubin und beffen Shefrau Sophie Helene Elten, geborne Linden haben in der Verhandlung vom 24. April 1843. nach erreichter Großighrigteit der letzteren die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin, den 29. April 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Ur. Otto Elten Rektor z Szubina i małżonka jego Zofia Helena Elten zrodzona Linden, na mocy zdziałanej pod dniem 24. Kwietnia r. b. czynności sądowej, sta wszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku wyłączyli.

Szubin, dnia 29. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko miejski.

5) Der Kaufmann Samfon Cohn aus Bomft und die Beile Fitichhauer aus Tirschtiegel haben mittelst Chevertrages vom 30. Marz 1843. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlofen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Moliftein, am 1. Mai 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kupiec Samson Cohn z Babimostu i Beile Fitichhauer z Trzciela, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Marca 1843. r. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Wolsztyn, dnia 1. Maja 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Die Johanne Eleonore Kunert hat mittelft Berhandlung vom 4ten Mai c. nach erreichter Großjährigkeit die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes mit ihrem Shemann Samuel Makufke zu Oberdorf Karge ausgeschloffen, welches bierdurch zur offentlichen Kenntniß gesbracht wird.

2Bouffein, am 4. Mai 1843. Konigt. Land- und Stadtgericht. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Joanna Eleonora Kunert, protokółem z dnia 4. Maja r. b. stawszy się pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku z mężem swoim Samuelem Makufke we wsi Kargowie wyłączyła.

Wolsztyn, dnia 4. Maja 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Bekannemachung. Die In- Obwieszczenie. Posiedzicieli fihaber ber Pfandbriefe des Großbergeg, stow zastawnych Wgo X. Poznańthums Pofen werden hiermit in Kennfniß skiego zawiadomiamy niniejszem, iż gefett, daß die Berloofung ber in Termino losowanie listow zastawnych tak cztero Beihnachten b. 3. jum Tilgungefond er= jako też i 31 procentowych, w terforberlichen 4 und 32procentigen Pfand= minie Bozego narodzenia r. b. do briefe am 16. Juni b. 3. ftatt finden funduszu umorzenia poirzebnych, wird und daß die Lifte ber gezogenen odbedzie sie w dniu 16. Czerwca Bfandbriefe ben nachstfolgenden Zog in r. b., i Ze spis wylosowanych listow unferm Geschäfte-lotale und ben britten zastawnych dnia nastepnego wlokalu Zag nach ber Biehung an ben Borfen von naszym urzedowym, dnia trzeciego Berlin und Breslau ausgehangen werden zas po losowaniu na gieldzie berlinwird und diefer Aushang bis gu beren Bes skiej i wrocławskiej wywieszony befanntmachung burch die offentlichen Blat- dzie, a to az do ogloszenia ich przez ter bauern wird. pisma publiczne.

Posen, den 31. Mai 1843. General=Landichafts=Direttion.

Poznań, dnia 31. Maja 1843. Dyrekeya Jeneralna Ziemstwa.

Bekanntmachung. Bom 1. Juni biefes Jahres ab vertauft gute und billige Muhlenfabritate "unverfteuert", nach flaffenfteuerpflichtigen Orten, gegen einen Rabatt von zwei Gilbergrofden von hundert Pfund, bei Abnahme und Borausbezahlung bes Berthes von funfzig Centner auf einmal.

Bromberg, am 21. Mai 1843. Die Ronigl. Muhlen Abminifiration.

Die gestern vollzogene Berlobung unserer Tochter Umalie mit bem Raufmann herrn L. Lagarus aus Glogau, bechren wir und Bermanbten und Rreunben ftatt befonderer Melbung ergebuift anzuzeigen. Pofen, ben 2. Juni 1843.

Mle Berlobte empfehlen fich: Pofen und Glogau.

R. Ephroim. Umalie Ephraim, Löbel Lazarus.

10) Ale Berlobte empfehlen fich

Pauline Taust. M. Philipsohn.

Der Schwimm-Unterricht fur bie hiefige Garnifon wird mit ben erften Tagen b. M. beginnen, und iff auch fur ben biediahrigen Schwimm-Rurfus Die unterzeich= nete Direttion ermachtigt, die bieberige Privat-Schwimme Unftalt fur Civil-Verfonen gleichzeitig gu ferbffnen. Gymnafial = und andere Schuler, fo wie Civil-Perfonen, melde an bem oben gebachten Unterricht Theil ju nehmen, ben vorjahrigen Unterricht fortzuseigen, ober auch unter ficherer Aufficht gu fchmimmen wunfchen, wollen fich bon morgen ab, jeboch nur bon 1 7 bis 7 Ubr Morgene Gerberfrage Do. 54. (zweiten Stod) melben, wofelbft ihnen gegen Entrichtung ber Gebuhren eine Rarte, fur ben diesjahrigen Curfus gultig, verabreicht wird. Dine Dieje Rarte barf Niemand bie Unffalt benuten. Schlieflich wird gur Beruhigung ber Eltern und Bormunder noch bemeret, bag Geitens der Anftalt fur alle nur mogliche Si= Berheit und Auflicht in jeber Siuficht geforgt ift. Pofen, ben 1. Juni 1843.

Die Beauftragte Direftion ber Schwimm=Anffait. Gu die Dit, Premier - Lieutenaut und Rechnungsführer im 18. Infanterie, Regiment. v. Sofberg I., Lieutenant im 18. Infanterie = Regiment.

12) Co Ctabliffements-Ungeige. Ginem hohen Abet und hochgeehrten Publitum zeige ich hiermit ergebenft an, baf ich, bireft aus Breelau tomment, mit bem heutigen Tage mein neues Frifeur = Gefchaft eroffnet habe, und empfehle barin gang befondere bie neueffen fleinen Scheitef-Loden und englischen loden auf Rammchen, auch bin ich mit allen in Diefes Sach einschlagenben Urtifeln aufs Bollftanbigfte affortirt und nehme gu gleicher Beit fur herren und Damen ein monatliches Abonnement jum Frifiren fofort an, unter Buficherung ber reellften und promp-3. 3. Buchholz, herrens und Damen-Frifeur. teffen Bedienung.

Buttel- und Schloffragen-Ede No. 6. Der Gingang ift im ber Schlofftraf e.

unterer Leabert Umglie mit bem Kanie 13) Ginem hohen Abel und hochgeehrten Dublifum zeige ich ergebenft an, bag ich am 6. b. M. wieder in Pofen eintreffen und Friedricheftraffe Ro. 36 der Doftuhr ge-G. F. Gelle, Maitre de Tailleur aus Berlin, genüber logiren werbe.

Gin Lehrling zu meinem Gefchaft findet ein Unterfommen. Chirurgifcher Inffrumentenmacher und Bandagift J. Goldberg, Bafferfrage Dr. 4.

<sup>15)</sup> Die unterzeichnete Buchhandlung empfiehlt fich ju Auftragen auf: Titus Woud romifche Geschichte, überfett pon Professor Dr. Dertel. Preis 1 Athlie. J. J. heine.

146) Deni hochneschatten Publifum mache ich hiermit bie ergebenfte Ungeige, ban ich mich lam hiefigen Dete ale Bilohauer und Bergolbernetablirt habe, und baff ich ein Lager felbstgefertigter Monumente, Drnamente bon holz und Grein, Baroque-Rahmen, Golbleiften, gronleuchter, Ranbelaber, Gardienen-Stangen unb bal, m. jum Berfauf vorrathig habe. Auftrage und Beftellungen jeder Urt werben nicht nur gut und gefdmadvoll, refp. nach Maafgabe ber Beichnungen aufe puntt= lichfte ausgeführt, ich verspreche aber auch bie moglichft billigen Preise und bitte um Gittigen Bufpring, die birniog rodbiempofen, ben 1: Juni 1843, mit ni9 (15 ing bad .. ierlo. arrechinnell bla ign Golb banni, Schlofftraffe Morie, illiendi

bere ift bei bem Befice bes Gutel be Drechte in Mocen in erfahren.

17) Krifche Mineral-Brunnen biesjahriger Fullung habe ich bereits erhalten unb offerire folche fowohl in gangen Riften als auch einzeln Billigft. .C. 198 after Beritation all Grange Racifometi, Breiteftrage.

18) & Frifche Limburger Sahn-Rafe habe ich erhalten und verfaufe bas Stud au 5 far, befte neue Beringe, aber feine gemachte neuen, ju febr billigem Dreife; 1300 Riften Citronen und 150 Riften Upfelfinen find aus freier Sand bei mir gu verlaufen , Sundert und Dugendweife ju fportbilligem Preife ; extra feines Prima-Prov. Del, das Quart zu 20 fgr.; frifche Gardellen, Pfund 62 fgr; Sardines a l'Huile; beften ausgezeichneten fetten geraucherten Lache, außerft billig; frifde Reunaugen, marinirter Mal und marinirter Ctobr ift auch bei mir gu haben; achte italienifche Macaronis, Pfo. 61 Ggr., fo wie achte marinirte und trodene Truffeln und marinirte Morcheln empfiehlt Sofeph Ephraim Bofferftrafe Dr.

19) Conceptpapier von 1 bis 15 Rthlr. bas Ries, Cangleis ober Mandirpopier von 12 bis 5 Rthlr bas Ries, Doft- und Notenpapier, fo wie alle übrigen Gorten Papier, bei auferorbentlicher Gute gu ben billigften Preifen, empfiehlt Louis Merzbach, Markt 61.

med bonting.

<sup>20)</sup> Parifer Schnell-Glang-Bichfe in Bl. à 6 fgrt, fogleich glangend ohne gu burften, und bem Leder laut chem. Utteft nicht im geringften nachtheilig, fur Schube, Stiefeln, Pferde= und Bagengefebirr anwendbar, verfauft fortwahrend Guftov Bielefeld, Martt Mon 45.

<sup>21)</sup> Borgugliche englische Glang : Dichfe in Ctuden à 11 fgr., von ichmargem Spiegelglang und bem Leber unschablich empfiehlt Guffab Bielefelb.

- 22) Eine neue Sorte Preftabat in großen Rollen habe ich angefertigt; worauf ich besondere bie herren Schnupftabats-Fabritanten aufmertfam mache.
- Die Cigarren-, Rauche und Schnupftabale:Fabril
- 23) Ein Pofichen achte Manilla-Cigarren empfing und offerirt: ... I. G. Treppmacher, bormale St. Sppniemeff
- 24) Ein junger wohlerzogener Mann, welcher polnisch und beutsch spricht und schreibt, findet zu Johanni d. J. eine Anstellung als Wirthschafts-Eleve. Das Nashere ift bei bem Besitzer bes hotel be Dreste in Posen zu erfahren.
- 25) Co Frangbsische Handschuhe empfiehlt S. Lipschütz, Breslauer-Straße Nr. 2.
- 26) Königl. Preuß. General=concessionirtes Gymnase Equestre von Eduard Bollschläger im Circus vor dem Schießhause. Dienstag den 6. Juni: 1843. Die Vorposten, oder Zusammentreffen zweier Freunde nach der Schlacht. Anfang pracife 7 Uhr. Ende 9½ Uhr. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend und Sonntag letzte Vorstellungen.

Getreide : Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide-Arten.                                                                                                                                                                              | Freitag ben 26. Mat 1843.                                                                |                                                                   | Montag den<br>29. Mai 1843. |                                         | Mittwoch den<br>31. Mai 1843.                                                         |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | oon a                                                                                    | bis<br>detl.fgr.vi.                                               | von<br>Nir.fgr.pf.          | bis<br>dir.fgr rf                       | von<br>Mir.far.vf.                                                                    | bis<br>Mir. ar. vi.                                                             |
| Beizen ber Scheffel Roggen Dito Gethe Dito Hachweizen Dito Erkfen Dito Frkfen Dito Fratoffein Dito Den ber Centner à 110 Pfund Gtrob das Schoff & 1200 Pfund Butter ein Garniec oder 8 Pfund | 1 25 -<br>1 21 -<br>1 10 -<br>29 -<br>1 18 -<br>2 -<br>20 -<br>1 5 -<br>6 22 6<br>1 22 6 | 1 27 6<br>1 22 6<br>1 11 1<br>1 20 2<br>1 20 6<br>1 7 6<br>1 25 1 | moch in 1992<br>mie vors    | O Usudi<br>ed abgal<br>gan es<br>Mai es | 1 26 -<br>1 23 -<br>1 10 -<br>- 29 -<br>1 15 -<br>- 20 -<br>1 7 6<br>6 20 +<br>1 14 - | 1 27 6<br>1 23 6<br>1 11 —<br>1 16 —<br>2 1 —<br>20 6<br>1 8 6<br>7 —<br>1 15 — |